## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 291. Donnerstag, den 5. December 1839.

## Ungekommene gremde vom 3. December.

herr Gutep. v. Miforefi aus Malachowo, I. im weißen Roff; Br. Guteb. v. Rabonefi aus Rocialfowo, I, in ber golo, Rugel; Frau Guteb, v. Stablewefa und Br. Guteb. Graf v. Dabefi aus Rotaczfowo, Br. Gutep. v. Bed aus Michalowe, I. im Hôtel de Dresde; fr. Gutep. Buffe aus Michmansborf, fr. Wirth= fchafte Commiff. Seydel aus Janowiec, Sr. Raufm. Bafch aus Rawicz, I. im Hotel de Pologne; die Grn. Guteb. v. Brzeefi aus Demblowo, Sppniewefi aus Lagiewnif und v. Rzadzewefi aus Gredzing, I. im Hotel de Berlin; Die Grn. Guteb. Defolowell aus Publifgfi und v. Cforzewefi aus Nefla, I. in ber gotb. Gans; Die ben, Guteb. Schulz aus Kornaty und v. Riersti aus Miffemo, Br. holghandler Preuft und br. hofjager Emige aus Ractwit, I. im Hotel de Paris; Die Berren Guteb. Lofhagen aus Berlin und v. Zafrzewefi aus Roforgin, Gr. Raufmann Teeg aus Kranffurt a/M., I. im Hôtel de Vienne; fr. Raufm. Meierstein aus Dwinet, br. Raufm. Seeliger und br. handelom. Simonfohn aus Czarnifau, Die herren Sandelel. Friedeberg aus Tirfchtiegel, Poforny und Rrupfa aus Breglau, I. im Cichborn; Die Grn. Guteb. v. Swiniarefi aus Debe, v. Godlawefi aus Chocicga v. Lutomefi aus Poflatfi, v. Radonefi aus Chelmno, v. Moraczewefi und Rwiat= kowski aus Arerowo, v. Wolniewicz sen, und v. Wolniewicz jun, aus Debicz, I. im Hotel de Hambourg; Die herren Guteb. b. Cfrandleweft aus Gulemin und v. Chotomefi aus Grotfowo, I. im Hotel de Cracovie; Br. Guteb. Zielonacti aus Gonifgfi, Die herren Pachter Macijewefi aus Gozdowo und Bagrowiedi aus Saczitnif, Br. Defonom Garczinofi aus Gultown, I. in ben brei Sternen.

1) Ueber ben Nachlaß bes auf einer Urlaubereise am 18. November 1838 in Breslau verstorbenen Seconde-Lieutenants im 19ten Insanterie- Regimente, Ernst v. Tiesenhausen ist heute ber erbschaftliche Liquidationsproz ß erbsfnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am 24. Fanuar 1840 Bormitztags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Bonstedt im Partheienz Zimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklart, und mit seinen Forder rungen nur an dadjenige, was nach Be, friedigung der sich melbenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Pofen, am 9. November 1839. Konigl. Land= und Stadtgericht.

2) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Meseritz.

Das den Sukkertschen Erben gehörige, hierselbst in der Posener Vorstadt sub Mo. 274/275 belegene, aus einem Wohnsause nebst 2 Scheunen, Garten, einer Hause nebst 2 Scheunen, Garten, einer Hufe Land, 3 Winkeln und einer Wiese bestehende Vorwerk, abgeschätzt auf 3012 Rihlr. 20 fgr. zufolge der, nebst Hypostbekenschein und Bedingungen in der Resgistratur einzusehenden Taxe, soll am 10. Februar 1840 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhafirt werden.

Nad pozostałością Ur. Ernesta Tiesenhausen, podporucznika przy 19. pułku piechoty, który w podróży swéy dnia 18. Listopada 1838 w Wrocławiu umarł, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 21. Stycznia 1840. o godzinie 10tey przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Bonstedt.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 9. Listopada 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko mieyski w Międzyrzeczu.

Folwark sukcessorom po małżonkach Sukkert należący, tu na przedmieściu Poznańskim pod liczbą  $\frac{2}{27}\frac{7}{45}$  położony, z domu mieszkalnego, dwóch stodół, iednego ogrodu, iednéy huby roli, trzech kątówi iednéy łąki składający się, oszacowany na 3012 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 10. Lutego 1840 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

3) Bekanntmachung. Der herr Graf Benedift Antonius v. Luttichau und beffen Gemablin, Frau Unna Gara Gras fin von Luttichau geborne von Trestow, welche nach ihrer Berheirathung ihren erften Wohnfit ju Berlin genommen ha= ben, beabsichtigen jest zu Lubofin, bie= figen Kreifes, ihren Wohnfit aufzuschla= gen. Rach bem gerichtlichen Bertrage bom 16. Oftober 1839 find biefelben mit einander barin übereingefommen, baß fie, fo lange fie in ber hiefigen Proving ihren Wohnfit haben werden, in Unfehung aller ihrer handlungen in Beziehung auf einen Dritten nach ben Regeln ber Guttergemeinschaft nicht beurtheilt wers den wollen.

Samter, ben 21. Oftober 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

4) Der Grenzaufseher Joseph Trzemzalki und die Pelagia Anastasia Radomska auß Jerzyce, haben mittelst Ehevertrages vom 31. Juli d. J. die Gemeinsschaft der Güter und des Erwerbes außegeschlossen, welches hierdurch zur dffentslichen Kenntniß gebracht wird.

Inowraciam am 21. Oftober 1839. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Pan Hrabia Benedictus Antonius Littichau i małżonka iego Anna Sara Hrabina Littichau z domu Treskow, którzy po ich zaślubieniu się swe pierwsze zamieszkanie w Berlinie obięli, zamyślaią teraz w Lubosinie, powiecie tuteyszym zamieszkiwać. Podług układu sądowego z dnia 16. Października 1839 pomiędzy z sobą tak się ułożyli, iż tak długo iak w Prowincyi tuteyszéy zamieszkiwać będą, w względzie wszelkich ich działań do trzecich, podług reguł wspólności dóbr zastosowanemi mieć niechcą.

Szamotuły, dnia 21. Paźdz. 1839.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Józef Trzemzalski dozorca pograniczny i Pelagia Anastazya Radomska z Jerzyc, kontraktem przedślubnym z dnia 31go Lipca r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Inowrocław, d. 21. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

5) Unsere gestern vollzogene eheliche Berbindung zeigen Freunden und Berwandten ergebenst an. Obornif, ben 29. November 1839. Rosa Boy geb. Schultze. B. Boy, Konigl. Rreis-Sekretair.

6) Kilka słów na "oświadczenie" umieszczone w Nro. 22 Przyi. ludu. W numerze 22gim Przyjaciela ludu znayduie się artykuł pana Poplińskiego i Łukaszewicza, tyczący się redakcyi Tygodnika literackiego. Nie chcąc publiczność nudzić obszerném opisywaniem całéy téy

rzeczy, nie chcąc wszelkich szczegółów postępowania tych panów wyluszczać, nadmienię tu tylko, iż gdyby to wszystko, co w zmiankowanym artykule powiedzieli prawdą było, i gdyby istotnie mieli naymnieysze prawo do redakcyi pisma mego, nie odstąpiliby byli de facto dobrowolnie od tego, czego tak namiętnie pragną. Ze zresztą Tygodnik tym panom nie zawdzięcza swey sławy okaże to naylepiej w dalszym swoim biegu. Każdy, kto mnie zna - kto tych panów zna, będzie wiedział co o téy całéy rzeczy sądzić. Oświadczenie w Nr. 22 Przyj. ludu iest godne tych panów, o których - wyznaię - miałem dotąd inne wyobrażenie. Dopóki ci panowie zimno i rozważnie występowali, dopóty odpowiadałem na ich oświadczenia; - na obelgi i grubijaństwa odpowiadać nie będę - odpowiadać nie mogę. Będę działał iakem dotąd działał, a tym panom, którzy takiemi wyrazami i zdaniami oraz falszywem wystawieniem rzeczy iak w artykule wspomnianym mnie zaczepiaią, pozwolę gadać i pisać, co im się podoba; tém bardziéy, iż właściwy stan rzeczy wyłożę w krótce publiczności w broszurce "o redakcyi Tygodnika literackiego i o panu Poplińskim i Łukaszewiczu," A. Woykowski, Red. tyg. lit.

- 7) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Preußens gerichtliches Bersfahren bei ber Instruction ber Prozesse, von T. Stollberg. Preis 1 Athle,
- 8) Die Verlegung meiner Nauchwaaren-Handlung von No. 60 nach No. 71 alten Markt (das 2te Haus von der Neuen-Straßen-Ecke) zeige ich meinen geehrten Gönnern hiermit ergebenst an, mit dem Vemerken, daß ich mit allen in dieses Fach einschlagenden Gegenständen völlig affortirt bin, und zu den billigsten Preisen verkaufe. Jacobi M. Warszawski.
- 9) Die Modewaaren-Handlung J. L. Meyer, alten Markt No. 73., empfiehlt eine große Auswahl der neuesten Westenzeuge in Sammet, Seide und Wolle, Haldsbefleidung, Ostindisch seidene Taschentücher, Englisch elastisch zwollene Hemden, Unterbeinkleider und feine Französische Handschuhe.
- 10) Da ich mich mit einer ganz vorzüglichen Gorte abgezogener Vengalischer Rasier-Messer, a Stück zu 12 fgr. 6 pf., vom 3ten bis 10ten December hier aufhalte, so bitte ich das hochgeehrte Publikum ganz ergebenst, mich mit einer reiche lichen Abnahme zu beehren. Daniel Kellner aus Berlin,

im Gasthof zu ben "drei Lilien", St. Abalbert Ro. 45.